au f

N= 38.

AMM

# Posener Intelligenz = Blatt.

Sonnabends, den 10. Mai 1823.

## Angekommene Frembe vom 5. Mai 1823.

He Gutsbesitzer v. Bialoblocki aus Krzeszliß, Hr. Gutsbesitzer v. Chlaspowski aus Kothdorf, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Siesrafowski aus Wegierki, I. in Nro. 244 Breslauerstraße; Hr. Blasing, Lieutenant v. 18. J. R., aus Fraustadt, I. in Nro. 251 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Midzinski aus Pawlowice, I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Gutsbesitzer v. Chelmski aus Lakomic, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer von Ruczborski aus Gorka, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Jaraczewski aus Grodno, Hr. Gutsbesitzer v. Jaraczewski aus Grodno, Hr. Gutsbesitzer v. Zuchlinski aus Grynno, I. in Nro. 168 Wasserstraße; Hr. Wagner, Lieutenant aus Königsberg in Preußen I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße.

# Den 6. Mai.

Hr. Kaufmann F. Gurrlich aus Berlin, I. in Nro. 251 Breslauerstraße; Hr. Partifulier Kraber aus Berlin, Hr. Gutsbesitzer v. Wybick aus Manieczek, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer v. Brzeski aus Fialkowicz, Hr. Gutsbesitzer v. Westerski aus Zakrzewo, I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Forstmeister Hegen aus Hellefeld, Hr. Gutsbesitzer v. Kierski aus Budziszewo, Hr. Gut sitzer von Bischoff aus Dsiek, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Jan Matecki, poln. Kriegse Commissarius und Secretair, aus Warschau, Hr. Dluzewski, Abjunct der Unterrichts Commission, aus Warschau, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße, Hr. Gutsbesitzer v. Nappart aus Pinne, Hr. Wagner, Lieutenant, aus Königsberg in Prcußen, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße.

### Den 7. Mai.

Hr. Kaufmann Gorke aus Stettin, Hr. Kaufmann Joned aus Thorn, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Kaufmann Heise aus Magdeburg, I. in Mro. 251 Breslauerstraße; Hr. v. Meper, ehem. poln. Obrisk-Lieutenant, aus Prusynnowo, I. in Mro. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Calame, Miniatur-Mahler, aus Berlin, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße.

### Abgegangen.

Hr. v. Lipski nach Ludom, Hr. v. Stablewski n. Kolaczkowo, Hr. Cammerherr v. Schmettau n. Schilkwitz, Hr. v. Swiszulski n. Kofzuty, Hr. Landges richtsrath Krause nach Bromberg.

Ebictal=Borlabung.

Die unbefannten Glaubiger ber Caffe ber Konigl. Preuf. 5ten Artillerie = Brigabe (Westpreuß:), welche aus bem Jahre 1822 an die gedachte Caffe Unspruche zu haben vermeinen, werden aufgefor= bert, in bem am 31 ten Dai c. Bor= mittags um 9 Uhr por bem Landge= richterath Culemann anftehenden Ter= mine, in unferm Gerichts = Schloffe ent= weder perfonlich ober burch zuläffige Be= pollmachtigte zu erscheinen, ihre Forderun= gen anzumelben, und mit ben nothigen Beweismitteln zu unterftuten, im Falle ihres Aughleibens aber zu gewärtigen, baf fie ihren Unspruchen praclubirt, und nur an die Person besjenigen, mit bem fie contrabirt haben, werden verwie= fen werden.

Posen den 17. Januar 1823. Königl, Preuß. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Wierzyciele nieznaiomi Kassy Królewsko-Pruskiey Stey Brygady Artyleryi (Zachodnio-Pruskiey) którzy z roku 1822. pretensye do wspomnioney kassy rościć mniemaią, wzywaia się ninieyszem aby się na terminie w dniu 31. Maja r. b. przed południem o godzinie 9. przed Sędzią Ziemiańskim Culemann w naszym zamku Sądowym wyznaczonym osobiście lub też przez pełnomocników stawili i takowe potrzebnemi dowodami wsparli, w razie zaś niestawienia się oczekiwali, iż z pretensyami do rzeczoney kassy maiącemi, prekludowanemi i tylko do osoby tego, z którym w ugody wchodzili odesłanymi zostaną.

Poznań d. 17. Styczn. 1823. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

### Befanntmachung.

Der Königl. Ober Forsmeister Christian Ludwig Hartmann von Landwüst und bessen Shegattin Caroline Amalie Juliane Wilhelmine von Landwüst, Frein von Schrötter, haben durch den am 21. Januar d. J. bor dem Patrimonials Gericht Sartowis errichteten und am 20. März c. verlautbarten Chevertag, die Gemeinschaft der Güter und des Erwersbes unter sich ausgeschlossen.

Urkundlich unter umferm Siegel und ber verordneten Unterschrift.

Posen den 24. Marz 1823. Konigt. Preußisches Landgericht.

#### Obwiesczenie.

Ur. Krystyan Ludwik Hartmann de Landwüst Król. Pruski Nad-Inspektor Generalny Lasów i małżonka iego W. Karolina Amalia Julianna Wilhelmina z Schroeterów Landwüstowa, kontraktem przedślubnym d. 21. Stycznia r. b. przed Sądem Patrymonialnym Sartowiec zdziałanym d. 20. Marca r. b. ogłoszonym wspólność maiątku i dorobku między sobą wylączyli.

Wydano przy wyciśnieniu pieczęci sądowey i podpisie.

Poznań d. 24. Marca 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

# Subhaffations = Patent.

Das hier auf Winfary unter Nro. 30 belegene, ben Erben bes Johann Zacha=rias Michalczyk gehörige, und auf 1250 Atlr. gerichtlich abgeschäfte Grundstück soll auf den Antrag eines Gläubigers meistbietend verkauft werden.

Der peremtorische Licitations-Termin ist vor dem Deputato Landgerichtsrath Eulemann auf den 28. Juni c. Bormittags um 9 Uhr anderaumt worden, und es werden daher Kaussussige aufgefordert, sich an diesem Tage in unserm Gerichts-Schlosse zu melden.

Der Meist- und Bestbietende hat, in sofern nicht gesetzliche hindernisse eine Ausnahme zulassen, den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare und Kaufbedingungen fon=

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod liczbą 30 na Winiarach położona, sukcessorom Jana Zachariasza Michalczyka własna, ina 1250 tal. sądownie oszacowana, ma bydź na wniosek wierzyciela naywięcey daiącemu publicznie sprzedaną.

Termin peremtoryczny do licytacyi, wyznaczony iest na dzień 28. Czerwca r. b. zrana o godzinie g, i wzywaią się więc wszyscy, ochotę kupienia maiący, aby w terminie rzeczonym w naszym Zamku Sądowym przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Culemann się zgłosili.

Naywięcey daiący przyderzenia, skoro prawne wyiątki na przeszkodzie nie będą, oczekiwać może.

Taxa i warunki sprzedaży każdego

nen jederzeit in unserer Registratur ein=

Pofen ben 14. Mart 1823. Abnigl. Preuf. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Auf ben Antrag eines Real = Glaubisgers soll bas auf dem Graben hier unter Mro. 25. soust 507. belegene, dem Stadt = Justiz = Rath v. Fischer gehörige massive Wohnhaus, nebst Seiten-Gedauben, Stallung und dabei befindlichen Garten, gerichtlich auf 3839 Athlr. 22 ggr. 3 pf. gewürdigt, meistbietend verstauft werden.

Raufluftige werben borgelaben, in benen hierzu vor dem Land = Gerichtes Rath Culemann auf

den 2. April, ben 2. Junn,

den 2. August, 1823 um 9 Uhr fruh anstehenden Terminen, von welschen der Letztere peremtorisch ist, in unserm Justructions=Zimmer zu erscheisnen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß das gedachte Grundsstückt dem Meistbietendem adjudicirt werden wird, insofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme gestatten.

Die Taxe kann in der Registratur ein= gesehen werben.

Posen den 23. Januar 1823. Abniglich Preuß. Landgericht.

or third, the program of the large of the large of the program and the large of the

czasu w naszey Registraturze przeyrzanemi bydź mogą.

Poznań dnia 14. Marca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela iednego realnego kamienica tu na przedmieściu Grobli pod liczbą 25. dawniey-507. położona Konsyliarzowi Sprawiedliwości de Fiszer należąca, z zabudowaniemstaynią przynim znayduiącym się ogrodem, sądownie na tal. 3839 dgr. 22 fen. 3. oceniona naywięcey daiącemu przedana bydź ma.

Ochotę kupna maiących wzywamy, aby się na terminach tym końcem przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann

na dzień 2. Kwietnia, dzień 2. Czerwca,

dzień 2. Sierpnia 1823. o godzinie 9 wyznaczonych, z których ostatni iest zawity, w izbie instrukcyiney sądu naszego stawili i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może, ieżeli prawna nie zaydzie iakowa przeszkoda.

Taxa w registraturze przeyrzana bydź może.

Poznań dnia 23. Stycznia 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Ebiftal = Borlabung.

Da der hiesige Lederhåndler R. H. Munk auf die Rechtswohlthat der Guter-Abtretung provocirt hat, so ist der Concurs über sein Vermdgen heute erdssnet worden.

Alle dicjenigen, die an die Masse Ansprüche zu haben vermeinen, werden hierdurch öffentlich vorgeladen, in dem auf den 8. Juli c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Vrückner hier in unserm Instructions-Zimmer ansstehenden Connotations-Termine personlich, oder durch gesetzlich zulässige Besvollmächtigte, wozu die Justiz-Commisserien. Fasody und Guderian in Vorschlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Ansprüche gehörig anzugeben und nachszuweisen.

Der Ausbleibende hat zu gewärtigen, bag er mit seinen Ansprüchen an die Masse präcludirt, und ihm deshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Posen den 6. Februar 1823.

Konigl. Preuß. Landgericht.

### Cbictal = Citation.

Alle diejenigen, welche an die in dem Hypotheken-Buche des hier auf der Breistenstraße unter Nro. 117 belegenen, dem Kaufmann J. G. Wolffert gehörigen Hausfes Rubr. III. ex Decr. vom 5. Januar 1803 für die Handlung Krüger und Noth zu Frankfurth a. d. D. eingetrasgene, angeblich verloren gegangene Obligation vom 29. December 1802 über

Zapozew Edyktalny.

Tuteyszy handlerz skór R. H. Munk wniosł o udzielenie mu dobrodzieystwa ustąpienia maiątku, na mocy tegoż wniosku iego konkurs na maiątku iego dziś otworzony został.

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzyby do massy pretensye mieć sądzili, aby na terminie konnotacyjnym na dzień 8. Lipca r. b. zrana o godzienie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brückner w izbie naszey instrukcyjney wyznaczonym, osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pelnomocników, na których im Kommissarzy Sprawiedliwości Jakobii Guderyan proponujemy, stawili się, i pretensye swe podali i udowodnili.

Niestawaiący spodziewać się może, iż z pretensyami swemi do massy oddalonym będzie, i wieczne milczenie względnie innych Wierzycieli mu nakazane zostanie.

Poznań d. 6. Lutego 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozwanie Edyktalne.

Wszyscy ci którzy do obligacyi na summę 1000 tal. zprowizyą po 5 od sta wystawioną w księdze hipoteczney domu tu wPoznaniu na ulicy szerokiey pod No. 117 położonego, a kupcowi J. G. Wolffert należącego Rubr. III. na mocy dekretu z dnia 5. Stycznia 1803 dla handlu Kryger i Roth w Frankfurcie, wciągniętey z dnia 29.

1000 Athlr. à 5 Procent zinsbar, und ben barüber ertheilten Supothekenschein, ber fpåter bem Raufmann Rruger allein angefallen ift, als Eigenthamer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefe= Inhaber Unfpruche zu haben vermeinen, werden auf den Antrag der Curatoren bes Raufmann Rrugerschen Nachlaffes vorgetaden, perfonlich oder burch gesets= lich zulässige Mandatarien, wozu ihnen die Juftig = Commiffarien Mittelftadt und Guderian vorgeschlagen werden, in bem ben 7. Juni 1823 Vormittage um 9 Uhr por dem Landgerichtsrath Fromholz in unferm Inftructione=3immer aufteben= ben Termin zu erscheinen, ihre Anspruche nachzuweisen, bei ihrem Ausbleiben aber zu gewärtigen, baß sie mit ihren Unsprüchen an bas gedachte Inftrument, präcludirt, ihnen ein ewiges Stillschweis gen auferlegt, und mit ber Umortisation beffelben verfahren werden wird.

Pofen ben 23. December 1822.

Roniglich Preuß, Landgericht.

## Bekanntmachung.

Das im Schrimmer Kreise Posener Regierungs-Departements belegene Gut Chrząstowo soll im Termin den 23 ten Juni c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Ryll in unserm Partheien-Zimmer auf 3 Jahere von Johanni d. J. dis dahin 1826

Grudnia 1802 i do attestu hipotecznego w tym celu udzielonego, który pózniey stał się iedyna własnością kupca Kryger, iako własciciele, cesyonaryusze z zastawu lub innego iakowego zrzodła pretensye mieć mniemaia, wzywaia się na wniosek kuratarów pozostałośći kupca Kryger, aby osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników, na których im Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. W. Mittelstaedt i Guderiana propunuiemy, w terminie na dzień 7ego Czerwca 1823 zrana o godzinie o przed Sądu Ziemiańskiego Deputowanym Fromholz w izbie naszey instrukcyiney wyznaczonym staneli, i pretensye swe zaweryfikowali, wrazie zaś niestawienia się oczekiwali, że zpretensyami swemi do rzeczonego instrumentu mieć mogącemi prekludowani zostana i im wieczne milczenie nakazane, iako też iż amortizacya rzeczonego dokumentu nastąpi.

Poznań dn. 23. Grudnia 1822. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Dobra Chrząstowo w Powiecie Szremskim Departamencie Regencyi Poznańskiey położone, w terminie dnia 23. Czerwca r. b. zrana o godzinie otey, przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ryll, w izbie naszey instrukcyjney, na trzy po sobie idące lata od St. Jana r. b. do St. Jana 1827 publicznie

offentlich meistbietend verpachtet werben, wiecey daigcemu wydzierzawione Pachtlustige werden hierzu eingeladen, bydź maią, i na termin ten ochotę und fomen die Pachtbedingungen in dzierzawienia maiących z tem oznayunferer Registratur einsehen.

Pojen ben 14. April 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

mieniem wzywamy, iż warunki dzierzawy w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 14 Kwietnia 1823. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Befanntmachung.

Das im Schrodaer Kreise belegene Gut Gutowy nebst Zubehor, foll von Johannis d. J. ab auf brei nach einan= ber folgende Jahre meiftbietend verpach= tet werden. Der Termin fieht auf ben 24. Juni b. J. fruh um 9 Uhr bor bem Landgerichtsrath v. Ollrych in un= ferm Inftructions = Zimmer an.

Die Bebingungen fonnen in ber Regi=

ftratur eingesehen werden.

Wer bieten will, muß, bevor er gur Licitation zugelaffen werben fann, eine Caution von 500 Rtlr. dem Depntirten - erlegen.

Pofen ben 28. April 1823.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaffations=Patent. Auf den Antrag eines Realglaubigers foll bas hiefelbst am Markt unter Dro. . 88. belegene, ben Michael Karilloschen Erben gehörige Steinhaus, gerichtlich auf 11,626 Mthlr. 22 fgr. 5 pf. gewür= 11626 sgr. 22 fen. 5 otaxowana naybigt, meiftbietend verkauft werden. Rauf-

Obwieszczenie.

Dobra Gutowy w Powiecie Szredzkim położone, z przyległościami, od St. Jana r. b. na trzy po sobie idace lata naywięcey daiącemu wydzierzawione bydź maią. Termintym końcem na dzień 24. Czerwcar, b. o godzinie otey zrana przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ollrych w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został.

Warunki w Registraturze przev-

rzane bydź mogą.

Każdy licytant nim do licytacyi przypusczony będzie, tal. 500 kaucyi Deputowanemu złożyć powinien.

Poznań d. 28. Kwietnia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Zieimański.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela realnego, kamienica tu w rynku pod liczbą 88 położona, do Sukcessorów Michała Karyllo należąca, sądownie na Tal. więcey daiącemu przedana będzie.

lustige werden vorgeladen, in benen hiezu vor dem Landgerichts-Referendarius Ribbentrop auf

ben 11. Juni, ben 13. August c. und ben 14. October c.

Vormittags um 9 Uhr in unserm Inftructions = Zimmer anstehenden Termis
nen, von welchen der letztere percentorisch iff, zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß der
Zusehlag an den Bestbietenden erfolgen
soll, insofern nicht gesetzliche Umstände
eine Ausnahne zulassen.

Tare und Bedingungen konnen in der Regiffratur eingesehen werden.

Posen den 14. April 1823.

Konigl. Preuf. Landgericht.

Ebictal = Vorlabung.

Der heintlich entwichene Kantonist Mathias Warrzyniak aus Opatowko Schrodaer Kreises wird hierdurch aufgesfordert, sofort in die Königl. Lande zustückzukehren, und in dem auf den 26. August o. früh um 9 Uhr vor dem Landgerichts = Rath Brückner in unserm Gerichtöschlosse angesetzten Termine perssönlich zu erscheinen, und sich wegen seisnes Austritts zu verantworten, widrigenfalls sein ganzes jeziges und zukünfstig ihm zufallendes Vermögen consiscirt werden wird.

Pofen den 21. Marg 1823.

Konigl. Preuf. Landgericht.

Ochotę do kupna maiących wzywamy aby się na terminie

dnia 11. Czerwca r. b., dnia 13. Sierpnia r. b.,

i dnia 14. Października r. b., zrana o godzinie 9. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Ribbentrop wyznaczonym, 2 których ostatni iest zawity w izbie instrukcyiney Sądu naszego osobiście stawili, licyta swe podali, poczem gdy żadna prawna nie zaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 14. Kwietnia 1823. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Wzywamy ninieyszem Mateusza Wawrzyniaka, który od kantonu woyskowego, z Opatowka Powiatu Sredzkiego zbiegł; aby natychmiast do kraiu Pruskiego powrócił i w terminie na dzień 26. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sądu Ziemiańskiego Sędzią Brueckner w izbie naszey instrukcyiney osobiście stanął, względem wystąpienia swego się deklarował, w razie bowiem przeciwnym, cały iego teraznieyszy i w przyszłości nabyć mogacy maiątek zkonfiskowanym zostanie.

Poznań d. 21. Marca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański. (hierzu brei Beilagen.)

# Erste Beilage zu Mro. 38. des Posener Intelligeng = Blatts.

# Bekanntmachung.

Auf ben Untrag ber hiefigen Ramme= ren foll bas, ben Gebrubern Damrofch gehorige und auf ber Teich = Gaffe unter Rro. 357. biefelbft belegene Grunbftuck, welches gerichtlich auf 1040 Athle 15 fgr. abgeschatt ift, Schulden halber an die Meiftbietenden offentiich verfauft werfauft werben. Es ftebet zu biefem 3wette ein Termin auf ben 8. Juli c. por bem Landgerichte = Referendarius v. Kruger in unferm Gerichtsfchloffe Bormit= tags um 9 Uhr an. Raufluftige werben aufgefordert, an jenem Tage zu erfcheis nen, ihre Gebote abzugeben, und es hat fobann ber Deiftbietenbe, infofera feine gesetliche Sinderniffe obmaiten, den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Raufbedingungen konnen gu feber Zeit in unferer Regiftratur eingefehen

werden.

Posen ben ro. April 1823. Koniglich = Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Auf den Antrag eines Realgläubigers soll das im Posener Departement, Schrimmer Kreise belegene Gut Brodnice, zu welchem das Borwerk Kopyta, Hausländeren Brodnice und das Dorf Sulesjewo gehört, gerichtlich auf 71 992 Ktlr. 17 ggr. 8 pf. gewürdigt, subhastirt werden. Die Bietungs-Termine stehen

Obwiesczenie.

Na wniosek tuteyszey Kamelaryi nieruchomość braciom Damroszom należąca, na ulicy nad stawem pod liczbą 357 położona, a sądownie na 1040 tal. 15 sgr. oszacowana, naywięcey daiącemu publicznie sprzedaną bydź ma.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 8. Lipca r. b. przed Deputowanym Referendaryuszem Kryger w zamku naszym sądowym zrana o godzinie 9. Wzywaią się więc ochotę kupna maiącyaby się w dniu tymstawili, licyta swe podali i spodziewali się, iż na rzecz naywięcey daiącego, skoro przeszkody prawne nie zaydą, przybicie niezawodnie nastąpi.

Warunki sprzedaży każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzeć

možna.

Poznań d. 10. Kwietnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela realnego; dobra Brodnice w Departamencie Poznańskim Powiecie Szremskim położone, do których folwark Kopyta, olendry Brodnice, wieś Szuleiewo, należą, sądownie na tal. 71992 dgr. 17 fen. 8 ocenione, sprzedane bydź maią.

Termina licytacyi na

# Erfie Beilage zu Mes. 38. oeg Norner Intelligenz Blatts.

den 27. August c.
den 26. November c.
den 18. Mars 1824.

Bormittags um 9 Uhr, wovon der lettere peremtorisch ist, vor dem Landgerichts-rath Fromholz in unserm Sitzungssaule an. Rauf= und Besitzsähige werden vorgeladen, sich an den gedachten Terminen entweder personlich oder durch gessehlich zulässige Bevollmächtigte einzufinden, ihre Gebote abzugeben, und hat der Bestdictende, falls nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen, den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare und Bebingungen konnen in ber Registratur eingefehen werben,

Posen den 6. April 1823, a flavorsk

Konigl, Preuß, Landgericht,

Waruful sprzeduky kożdono Czesu

Subhaftatione = Patent.

Zwei bei der Stadt Lobsens am Szezerbiner und i Kruster Wege liegende, den Burger Johann Michael und Dorothea Krumrewschen Scheleuten gehörig gewesene, Schulden halber subhasta gestellte, dem Burger George Friedrich Kunz zu Lobsens für das Meistgehot von 700 Ktlr. zugeschlagene Ackerstücke, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 1399 Ktlr. 19 ggr. gewürdigt worden sind, sollen wegen nicht berichtigten Kausgelt der anderweit diffentlich an den Meist dzień 27. Sierpnia r. b., dzień 26. Listopada r. b. dzień 18. Marca 1824.,

o godzinie 9. zrana, z których ostatni iest zawity przed Sędzią Ziemiańskim Frommholtz w izbie audyencyonalney Sądu naszego wyznaczone zostały.

Wzywamy ochotę do kupna maią. cych i do posiadania zdolnych, aby się na terminach powyższych osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący gdy żadna prawna nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 6. Kwietnia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dwa kawały roli pod miastem Łobżenicą, przy drogach Szczerbińskiey i Kruszkowskiey położone, dawniey Janowi Michałowi i Dorocie małżonkom Krumreyom należące się, z powodu długów zaś torem subhastacyi obywatelowi Janowi Fryderykowi Kunz w Łobżenicy, iako naywięcey daiącemu, za summą kupna 700 tal. przybite, które podług taxy sądownie sporządzoney na 1399 tal. 19 dgr. są ocenione, z powodu nie zaspokoloney summy kupna powtornie, naywięcey daią-

bletenden verkauft werden. Der Bietunge-Termin ist auf den i.i. Juli & vor dem Landgerichts-Nath Hartmann Morgens um 8 Uhr zu Lobsens angesett. Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß die Grundstücke dem Meistbietenden zugeschlagen werden sollen.

Die Ture kann gie jeder Zeit in unferer Registratur eingefehen werden.

Schneibemühl ben 24. Marz 1823.

Konigl. Preußisches Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das zu Filehne unter Mro. 125 beles gene, jum Rachlaffe ber verebelichten Tuczynska gehörige Wohnhaus Dahinter belegenem Garten, einem Garten auf der Sandschelle und einer Wiese im Nifoefen, welches nach ber gerichts lichen Laxe auf 376 Athr. 20 fgr. gewurdigt worden ift goll auf den Antrag bes Eurators ber Tuckhisfischen erb= schaftlichen Liquidations Maffe, ba bie frühern Acquirentem bie Raufgelber nicht eingezahlt haben, anderweitig offentlich an den Meiftbiefenben verkauft werden, und ift ber Vieringe-Ternint auf ben 18 ten Juli vi 3. vor bem Heren Landgerichts = Uffeffor Spieß, Morgens um 9 Uhr allhier angefest. Befisfahle gen Raufern wird foldher mit ber Rach= richt bekannt gemacht, bag bas Grunds fluck beim Meifebietenben zugeschlagen wedneso bad iako wissesino quodos

cemu publicznie sprzedane bydź maią, którym końcem termin licytacyiny na dzień 11. Li pca r. b. zrana
o godzinie 8 przed Radcą Sądu Ziemiańskiego Hartmann, w Łobżenicy
wyznaczony został. Zdołność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tem, znadmieniemem, iż nienieruchomości naywięcey daiącemu
przybite zostaną. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile d. 24. Marca 1823. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny w miescie Wieleniu pod Nrem 125 położony do pozostałości zamężney Tuczynskiey należący, wraz z przyległościami mianowicie z ogrodem za domem bedacym ogrodem, na piaskach i łaką na nikoskach, który podług taxy sądownie sporządzoney na 376 tal. 20 sgr. iest ocenionym, na żądanie kuratora massy spadkowo likwidacyjney zmarley Tuczynskiey, naywięcey daiącemus publicznie sprzedanym bydz ma, którym końcem termin peremioryczny na dzień 18. Lipca r. b zrana o godzinie gtey przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Spiss w mieyscu wyznaczonym został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym znadmieniem, iż nieruchomość naywiecey daiącemu przybitą zostanie.

Die Tare kann zu jeber Zeit in uns ferer Registratur eingesehen werden. Si Schneidemuhl den 10. April 1823. Ab niglich = Preuß. Landgericht. Taxa każdego czasu w Registratus rze naszey przeyrzaną bydź może. w Pile d. 10. Kwietnia 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekannimachung.

Die Shefrau des Seelig Rosenbaum zu Usez, Blume geborne Heinrichsborf, hat in der Provocation vom Iten August pr. und in der Berlautbarungsverhandlung vom 10. December pr. mit Zustimmung ihres Mannes, die Gemeinschaft des Erwerbs für die Zukunft ausgeschloss sen, welches hierdurch bekannt gemacht wird.

Schneidemuhl ben 6. Februar 1823.

ent pod New the robigon do no-

Obwiesczenie.

Starozakonna Blune Heinrichsdorf za Seeligiom Rosenbaum w Uściu zamężna, w skutek prowokacyi
dnia 1. Sierpnia i protokółu ogłoszenia dnia 10. Grudnia r. z. zdziałanych, za przychyleniem się męża
swego, społeczeństwo dorobku na
przyszłość wyłączyła, co do publiczney wiadomości podaje się.

w Pile d. 6. Lutego 1823. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Auf ben Antrag bes Roniglichen Ctaafs = Minifters herrn Grafen b. b. Golg Ercelleng ju Frankfurth werben; alle biejenigen, welche an die verloren gegangene gerichtliche Obligation vom 19ten September 1798 mit ber Recognition bom 29ten September 1798 über ein für die Gemablin des herrn Propocanten Grafin b. b. Goly, Louise Juliane geborne v. Schack, Rubr. III. Nro. 14. auf Grabionne und Grabowo eingetra: genes Capital von 12,000 Mtfr., welche am 16. April 1801 ber Geehandlunge: Societat ju Berlin cebirt, und über welche Ceffion am: 25: April 1801 ber Recognitione = Schein, ertheilt ift, als

Cytacya Edyktalna.

Na wniosek JW. Hrabi v. d. Goltz. Ministra Stanu, w Frankfurcie mieszkaiącego wzywamy wszystkich tych, którzy do obligacyi sądowey z dnia 19. Września 1798. z zaświadczeniem rekognicyiném z dnia 29. tegoż miesiąca i roku, względem kapitalu 12000 talarów na rzecz JW Ludwiki Juliany z Schakow Hrabiny Golczowey, malżonki JW, wnoszącego, w xiędze hipoteczney maietności Grabionny i Grabowa Rubr. III. pod liczba 14 zapisanego, pod dniem 16. Kwietnia 1801. Towarzystwu Handlu morskiego w Berlinie ustapioney i zaświadozenia rekognicyinego względem teyże cessyi w dniu 25 Kwietnie 1801. wydanego bądź iako właścicielew cesSigenthûmer, Ceffionarien, Pfands, ober sonstige Briefs = Innhaber ober als beren Erben Ansprüche zu haben vermeinen, aufgefordert, sich in dem zur Angabe und Rechtsertigung derselben auf den 4. Fulius 1823 Bormittags um 8 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtse Rath Krüger anberaumten Termine entweber in Person oder durch zulässige Besvollmächtigte, wozu die hiesigen JustizsCommissarien Hr. Mittelstädt, Schlegel und Betcke in Borschlag gebracht werden, zu melden, und ihre Ansprüche gehörig ans und auszusühren.

Wenn sich in diesem Termine niemand meldet, so wird das gedachte Document amortisirt, die gedachten Interessenten mit ihren Ansprüchen daran präkludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweizgen auferlegt werden.

Schneidemuhl ben 3. Marg 1823.

Adnigk. Preuße Landgericht.

### Offener Arreft.

Von dem unterzeichneten Königlichen Landgericht wird hierdurch bekannt gemacht, daß über bas Vermögen des am 41 Januar 1817 zu Liffa verstorbenen Kaufmanns George Daniel Obhring der Concurs eröffnet, und der Tag des ersöffneten Concurses auf die Mittagsstunde des heutigen Tages kestgesetzt worden.

Es werden daher alle diejenigen, wels de von bem verftorbenen Gemeinschuld-

syonaryusze, zastaw lub inny zapis maiący, bądźiako sukcessorowie takowych prawa iakie mieć twierdzą, ażeby w terminie do popisywania się z niemi i udowodnienia onychże

na dzień 4. Lipca 1823.
przed południem o godzinie 8. przed delegowanym Konsyliarzem W. Kriiger w mieyscu posiedzeń Sądu Naszego wyznaczonym albo osobiście, albo przez pełnomocników zdolnych i wylegitymowanych zgłosili się i pretensye swoie donieśli i usprawiedliwili.

WW. Mittelstaedt, Schlegell i Betcke kommissarze sprawiedliwości na takowych pełnomocników ninieyszém proponują się.

W razie stawienia się żadnego z zapozwanych powyżey interessentów, ciż z prawami swemi oddaleni, dokument dopiero opisany, wyrokiem umorzony i wieczne milczenie nakazane im zostanie.

w Pile d. 3. Marca 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Areszt otwarty.

Podpisany Król. Sąd Ziemiański podaie ninieyszem do wiadomości, iż nad maiątkiem zmarłego w Lesznie w dniu 14. Stycznia 1817 kupca Jerzego Daniela Doehring konkurs otworzonym i dzień rozpoczętego konkursu na dzisieyszą godzinę południową ustanowionym został.

Wzywaią się więc wszyscy ci, którzy od zmarłego współdłużnika ner an Gelbe, Gachen, Effecten ober Briefichaften etwas in Sanden haben, hiermit aufgefordert, nichts bavon an beffen Erben zu verabfolgen, vielniehr bem biefigen Landgericht bavon fofort treulich Angeige zu machen, und die Gel= der ober Sachen mit Borbehalt ihrer ba= ran habenden Rechte ad Depositum ab= gulicfern, widrigenfalls bas Bezahlte ober Berabfolgte für nicht geschehen ge= achtet, und jum Beffen der Daffe an= berweit beigetrieben werden wird. Die= jenigen, welche Gelber und Sachen ber= schweigen und juruchalten, haben ju ge= wartigen, daß fie ihres etwa daran ha= benden Unterpfandes und andern Rechts werden fur verluftig erklart werben.

Frausadt ben 13. Marg 1823.
Konigl, Preuß. Landgericht.

Subhaftations : Patent.

Das im Großherzogthum Posen und in dessen Kröbner Kreise unweit der Stadt Rawicz belegene, dem Gutsbessiger Herrn Johann Neponucen von Resyncti gehörige adliche Gut Dezkowice nebst dem dazu gehörigen Dorfe Goresezti, welches durch eine im Jahre 1819 aufgenommene, und in dem laufenden Jahre revidirte gerichtliche Laxe zusammen auf 51921 Atlr. 10 sgr. 8 pf. abzgeschäft worden, soll im Wege der nothwendigen Subhastation desentlich an den Meisbietenden verkauft werden.

Die Bietunge-Termine haben wir auf ben 14ten Julius 1823., ben 14ten October 1823.,

pieniadze, rzeczy, sprzety lub papiery w ręku maią, ażeby z takowych sukcessorom tegoż nie nie wydawali, owszem tuteyszemu Sadowi Ziemiańskiemu o tem wierne uczynili doniesienie i pieniądze lub efekta z zastrzeżeniem swych do tychże maiących praw do depozytu złożyli, albowiem w razie przeciwnym zaplata lub wydanie za nie nastapione uznane i na dobro massy powtórne ściągnienie nastąpi. Ci którzy pieniądze lub rzeczy zataią i zatrzymaią, spodziewać się mogą, iż wszelkie do tychże im służące prawa zastawu lub inne utraca, in a second a second and and and

Wschowa d. 13. Marca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

W Wielkim Xięstwie Poznańskim w Powiecie Krobskim niedaleko miasta Rawicza położone, dziedzicowi Wmu Janowi Nepomucenowi Kęszyckiemu przynależące dobra szlacheckie Oczkowice wraz z należącą do tychże wsią Goreczki, które przez taxę sądową w roku 1819. sporządzoną, a w bieżącym roku zrewidowaną, w ogóle na 51,921 Tal. 10. śgr. 8 fen. ocenione zostały, torem konieczney subhastacyi publicznie więcey daiącemu sprzedane bydźmaią. Termina licytacyjne wyznaczyliśmy

na dzień 14. Lipca 1823,

und ben peremtorischen Termin auf

ben 24ten Januar 1824. bor bem Deputirten Landgerichterath unferm Gerichte-Gebaube angefett, und laben Raufluftige bor, fich in bem angefehten Termine ju melben, ihre Gebote abzugeben, und ju gewartigen, baff fur ben Meift = und Beftbietenben, in fofern nicht gesetzliche hinderniffe eine Ausnahme gulaffen, ber Bufchlag erfol= gen, und auf die etwa nacher noch eins kommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll. Die Ginficht ber fpeciellen Raufbebingungen und ber Taxe wird tag= lich in ber Registratur bes hiefigen Land= gerichts mabrend ber Dienftftunden ver= Stattet.

Fraustadt den 10. Marg 1823.

being very slighbour a section of the Ronigl. Preufisches Landgericht.

Befanntmachung.

Mehrere ber gur Patoscer herrichaft gehörigen im Mogilner Rreife belegenen Guter follen auf ben Untrag ber Glaubis ger anderweitig auf brei nach einander folgende Jahre, und zwar von Johanni 1823 bie bahin 1826, bffentlich an ben Meiftbietenden verpachtet werben.

Wir haben biergu funf Termine und awar: cer diaminat

a) jur Verpachtung ber Vorwerfer Rys bitmy und Dielowies, ber Praftanba ber Burger ju Pafosc, ber Propings

na dzień 14. Października 1823. a termin zawity

na dzień 24. Stycznia 1824, Gobe Bormittage um 9 Uhr hierselbst in przed Delegowanym Ur. Gaede Sedzią Ziemiańskim zrana o godzinie gtey w domu naszym sądowym i zapozywamy ochotę do kupna maiaiących, ażeby w wyznaczonych terminach się zgłosili, licyta swe podali, natomiast spodziewali się, iż przysądzenie na rzecz naywięcey i naylepiey daiącego, skoro prawne przeszkody nie dozwolą wyiątku, nastapi, i że na późniey wniesione licyta nie będzie się miało względu.

Przeyrzenie specyalnych warunków kupna i taxy codziennie w Registraturze tuteyszego Sądu Ziemiańskiego w czasie godzin służbowych sie dozwala. - Maner Jesen Charles

Wschowa d. 10. Marca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański. about anstallation of the California

Obwiesczenie.

Kilka wsiów do maiętności Pakoskiey należących w Powiecie Mogilińskim leżących maią bydź na wniosek Wierzycieli w dalszą dzierzawę na trzy po sobie idace lata od Sgo Jana 1823. aż do tegoż czasu 1826. droga publiczney licytacyi wypusczone.

Tym końcem wyznaczyliśmy termina licytacyine

a) do zadzierzawienia folwarków na Rybitwach i Wielowsi, Praestandów mieszczan Pakoskich,

tion baselbst, soweit sie bem Dominio zusieht, und bes bortigen Brudenzol= les auf ben 6. Juni a. C.

b) des Vorwerkes und Dorfes Ludkowo nebst der dazu gehörigen Propination auf den 6. Juni a. c.

c) des Borwerkes und Dorfes Dombrowo nebst Zubehor auf den 6. Juni a. c.

d) bes Vorwerkes und Dorfes Mofre nebst Bubeher auf ben 7. Juni cur.

e) der baaren und Natural-Praftationen des Zinsdorfes Lasti nebst Folust und der Krugverlag baselbst auf ben 7. Juni a. c.

jebesmal Bormittags um 9 Uhr in unserem Sitzungssaale vor beim Deputirten Herrn Landgerichts-Math Schwürk angessetzt, wozu Pachtlustige mit dem Bemersten vorgeladen werden, daß die baaren und Natural-Prästationen des Zinsdorfs Lasti mehst Folus und der Krugberlag baselbst nur demjenigen, welcher ein zu den Pakoscer Gütern gehöriges Worwerk in Pacht nimmt oder bereits hat, zugesschlagen werden kann.

Die Pachtbebingungen konnen in unsferer Registratur eingefehen werden.

Gnefen den 4. April 1823.

Rhnigl. Preußisches Landgericht.

a) do zedeleteduletja folyetidu en Kyntavach i Wielowsi, 1910-

security mercen Percetich,

divisions small

Propinacyi tamteyszey iak dalece takowa do dominium należy, tudzież tamteyszego cła mostowego na dzień 6. Czerwca r. b.;

b) Folwarku i wsi Lutkowa wraz z należącą do nich propinacyą na dzień 6. Czerwca r. b.;

c) Folwarku i wsi Dombrowy wraz z przyległościami na dzień 6. Czerwca r.b.;

d) Folwarku i wsi Mokre wraz z przyległościami na dzień 7. Czerwca r.b.;

c) do wydzierzawienia danin wgotowiznie i naturaliach z czynszowey wsi Lask wraz z Foluszem i szynku w karczmie tamteyszey na dzień 7. Czerwca r. b.;

zawsze zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Schwürtz w sali tuteyszego Sądu z tém nadmienieniem, iż gotowe daniny i naturalia czynszowey wsi Laski, Foluszu i tamteyszyszynk karczmy tylko temu ktoby folwark do dóbr Pakoskich należący wziął w dzierzawę lub iuż miał w dzierzawie, przybite bydź mogą.

Warunki tegoż zadzierzawienia w Registratraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 4. Kwietnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

the Person in Fig. 30, but Proping

# Edictal-Vorladung.

Das Königliche Landgericht zu Brom= berg macht hiemit bekannt, bag nachftehende Doeumente, über bie, für die Ca= tharina von Godf verebelicht gemesene v. Mieroslamska im Sypotheken = Buche des Inowraclawer Kreife belegenen freien Allodial-Ritterguts Mieroslawice No. 166 cum attinentiis sub Rubr. III. Nr. 3. ex decreto voni 21. Februar 1785 ein= getragene Brautschahsunme von 6666 Athlr. 16 ggr. ober 40000 Fl. poln., und über das für dieselbe sub Rubr. III. Nr. 4. ex decreto de eodem dato et anni eingetragene Gegenvermachtniß bon 1666 Mthlr 16 ggr. ober 10000 Il. poln., die dem für die gebachte Catha= rina von Gost verehelicht gewesenen von Miereslawska modo beren alleinigen Er= ben und Bruder Ignag v. Godf, vom vormaligen hiefigen hofgerichte unterm 17. November 1798 ausgefertigten Recognitions-Scheine über biefe Poften an= nectirt gemesen, verloren gegangen; und mar:

> a) die mit dem Ignat von Gosk aufgenommene Verhandlung über die Versicherung an Eidekstatt d. d. Inowraciaw den 25. October 1798;

b) der gerichtlich beglaubte Todten=
schein der Elisabeth von Smocze=
wöfa vom 20. October 1798;

c) das Zeugenverhör d.d. Inowraclaw den 27. August 1798. Zapozew Edyktalny.

Krolewsko Pruski Sąd Ziemiański w Bydgoszczy czyni ninieyszem wiadomo, iż następne dokumenta, iako to na summe posagowa 6666 talarów 16 dgr. czyli 40000 złotych polskich w moc dekretu z dnia 21go Lutego 1785. pod rubr. III. Nro. 3. na rzecz Ur. Katarzyny z Gosków byłcy Mierosławskiey w księdze hypoteczney dobr Mierosławice Nro. 166. cum attinentiis w powiecie Inowrocławskim położonych intabulowaną, i na summę zapisową 1666 talarów 16 dgr. czyli 10000 złotych polskich w moc dekrefu z dnia i roku tychże samych pod rubr. III. Nro. 4. w teyże samey księdze hypoteczney na rzecz wspomnioney Mierosławskiey wpisana, które to dokumenta do zaświadczenia hypotecznego na też summy dla rzeczonew Ur. Katarzyny z Gosków byłey Mierosławskiey modo teyże iedynego sukcessora i brata Ur. Ignacego Goska przez bywszy Sąd Nadworny Bydgoski pod dniem 17go Listopada 1798. wygotowanego, dołączone byly, zatracone zostaly.

a) Akt sporządzony z Ur. Ignacem Gosk względem złożonego zapewnienia w mieysce przysięgi d. d Inowrocław d. 25go Października 1798.

b) Sepultura Ur. Elzbiety Smoczarskiey z dnia 20go Października 1798. sądownie poświadczona. 'd) die von dem Anton von Mierosla= Bfi feiner Chegattin Catharina bon Gost über die ihm inferirte Braut= schatssumme von 40000 Fl. poln. ober 6666 Athlr. 16 ggr. ausge= stellte Inscription de acto in castro crusviciensi sabbato in vigilia festi nativitatis Sti Johannis Baptistae anno 1764 unb

e) die von bemfelben, feiner vorge= nannten Chefrau über bas Gegen= vermächtnis von 10000 Fl. poln. oder 1666 Athlr. 16 ggr. ausge= stellte Inscription de acto in castro crusviciensi feria sexta post dominicam rogationum proxima

Anno 1764.

Da oben beregte beibe Poffen von refp. 6666 Athlr. 16 ggr. und 1666 Athlr. 16 ggr. in bem Sppothekenbuche ge= loscht, und in Pfandbriefen ad Depositum gezahlt, hiernachft von ben Erben bes Ignat von Gost auch bereits anber= weit cedirt worden, fo follen auf ben Un: trag ber Ceffionarien, nahmlich :

Des Augustin v. Erzebuchowski zu Ro=

rausfowo;

bes Joseph v. Steinborn zu Woncin, und

bes Kommerzien-Rath Lowe zu Brom=

bie voraufgeführten Documente Behufs Auszahlung ber mehrberegten Summen an berfelben amortifirt werben. Wir fordern bemnach alle biejenigen, welche an diefe Documente Eigenthums=, Pfand= bydz maią. ober fonftige Rechte zu haben vermeinen

(c) Aktzeznania świadków d.d. Ino. wrocław dnia 27. Sierpnia 1798.

d) Inskrypcya przez Ur. Antoniego Mierosławskiego na rzecz Ur. Katarzyny z Gosków małżonki swey na summe posagowa 40000 złotych polskich czyli 6666 tala. rów 16 dgroszy wystawiona, de acto in castro Crusviciensi sabbato in vigilia festi nativitatis S. Joannis Baptistae anno 17641

e) Inskrypcya przez tegoż samego na rzecz teyże małżonki swey na summę zapisową 10000 złotych polskich czyli 1666 talarów 16 dgroszy wystawiona, de acto in castro Crusviciensi feria sexta post dominicam rogationum pro-

xima anno 1764.

A ponieważ powyżey rzeczone summy respective 6666 talarów 16 dgr. i 1666 talarów 16 dgr. w księdze hypoteczney wymazane, i w listach zastawnych do depozytu złożone, tudzież przez sukcessorów s. p. Ignacego Goska iuż cedowane zostały, przeto stosownie do wniosku cessyonaryuszów; to iest:

Ur. Augustyna Trzebuchowskiego

w Korzuskowie,

Ur. Jozefa Steinborna w Woycinie i Wgo. Loewe Konsyliarza kupiectwa w Bydgoszczy,

dokumenta rzeczone celem wypłace-

nia onymże summ tychże umorzone

Wzywamy wiec wszystkich tych,

auf, felde in dem auf ben i ften którzyby dodokumentówninieyszych Stuli b. J. vor dem herrn Landgerichte= Rath Dannenberg, anberaumten Termine anzuzeigen; widrigenfalls aber zur gewartigen, daß fie mit ihren Unfpruchen pracludirt, und ihnen ein ewiges Still=: schweigen auferlegt, auch die gedachte Documente amortifirt, und die mehr er= wahnten Capitalien beren Ceffionarien milozenienakazane bedzie, dokumenaus ezahlt werden follen ...

Bromberg ben 6. Februar 1823.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

prawo własności, zastawu lub innego. mieć mogli, aby tákowe w terminie dnia I. Lipca r. b. przed W. Sedzią Dannenberg naznaczoném podali, inaczey bowiem pewnemi bydź: moga, że z pretensyami swemi prekludowanemi zostana, i wieczne im ta zaś ninieysze umorzone, i summy rzeczone cessyonaryuszom wypłacone bydź maią...

Bydgoszcz dnia 6. Lutego 1823. Królewsko Pruski Sąd Ziemiań.

Befanntmachung.

Auf den Antrag des Curators ber Raufmann: Kohlerschen Concurs = Maffe foll das zur Maffe gehörige Waarenlager und bas fammtliche Mobiliare bes Ge= meinschuldners im Termin ben 3. Juni biefes Jahres vor dem Berrn Juffig-Commiffions - Rauf Guderian in dem Rauflich an ben Meiftbietenben, gegen gleich baare Bezahlung in Courant, verkauft: Zahlungsfähigen Kanfliebha= bern wird biefer Termin bierdurch befannt gemacht.

Bromberg ben 20. Marg 1823. Konigl. Preuß, Land gericht.

Chictal = Citation.

Nachbem über bas nachgelaffene Ber= mogen des zu Karge verstorbenen judis Kargowie kupca starozakonnego Mo-

Obwiesczenie.

Na wniosek kuratoraa massy konkursowey kupca Koehlera, maia bydź należący do teyże massy skład towarów tudzież wszelkie mobilia pospolitego dłużnika w terminie dnia 3. Czerw ca roku bieżacego przed Ur. Notaryuszem Guderian tutey w domu. mann. Roblerschen hause hieselbst offenter rzeczonego Koehlera za gotowizne w kurancie naywięcey daiącemu publicznie sprzedane, o czem się zdolnych do zapłaty chęć kupna maiących ninie szem zawiadomia.

Bydgoscz d. 20. Marca 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad maiatkiem zmarłego w fchen: Kaufmanns Moses Joseph Muns ses Jozefa Münchenberg, do którego

chenberg, zu welchem hauptfächlich ein haus daselbst, das auf 2500 Atlr. ab= geschätzt worden ift, gehört, auf den Un= trag ber Glaubiger, heute ber Concurs eröffnet worden ift, so werden alle die= jenigen, welche an ben Machlaß bes er= wahnten Joseph Mofes Munchenberg, aus irgend einem Rechtsgrunde Unspruche zu haben vermeinen, hierdurch bf= fentlich vorgeladen, in dem vor dem Deputirten Landgerichts = Uffeffor Jentich auf ben 30. Juli d. J. Bormittage um 9 Uhr anberaumten allgemeinen Li= quidations = Termine auf bem hiefigen Land gerichte personlich ober burch gesets= lich zuläffige Bevollmächtigte, wozu ihnen bei etwaniger Unbefanntschaft bie Suffig = Commiffarien Sunte und Mallow I. in Vorschlag gebrächt werben, ju erscheinen, ihre Forderungen gu liqui= biren und beren Richtigkeit nachzuweisen.

Diejenigen, die sich nicht melden, haben zu erwarten, daß sie mit allen ihren Forderungen an die Masse werden präcludirt, und ihnen deshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillsschweigen wird auferlegt werden.

Meserit ben 6. Februar 1823.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Auf den Antrag des Königlichen Inquisitoriats zu Fraustadt, soll das in der Stadt Alt-Tirschtiegel unter Nrp. 42 belegene, bem vormaligen Burgermeister Rozminski zugehörige, aus Fachwerk er-

sczególniey dom tamże położony i na tal. 2,500 oceniony, należy, na wniosek wierzycieli konkurs otworzonym został, wzywamy przeto wszystkich tych, którzy pretensye z iakiegoźkolwiek źródła do pozostałości tegoż starozakonnego Moses Józefa Münchenberg mieć mniemaia, aby się w terminie likwidacyiným na dzień 30. Lipca r. b. o godzinie 9tey zrana przed Delegowanym Assessorem Jentsch w izbie naszey sadowey oznaczonym stawili, lub przez prawnie do tego upoważnionych Pelnomocników, na których im się w przypadku nieznajomości Kommissarzy Sprawiedliwości Huenka i Mallow I. proponuiemy, stawili, pretensye swe podali, i dowodami wykazali.

Wierzyciele zaś niestawaiący spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do massy prekludowanemi, i wieczne im w téy mierze milczenie do innych Wierzycieli nakazane będzie.

Międzyrzecz d. 6. Lutego 1823.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki,

Patent Subhastacyjny.
Na wniosek Królewskiego Pruskiego Inkwizytoriatu w Wschowie,
ma bydź dom w mieście starym
Trzcielu pod Nr. 42. położony, byłego Burmistrza Koźmińskiego własny,
w ryglowkę wybudowany, wraz z

baute Wohnhaus, nebft einem Stall und Garten, fo gufammen nach ber ge= richtlich aufgenommenen Taxe auf 454 Athlr. abgeschätzt worden ift, Behufs Deckung ber gemachten Defecte, im Wege ber nothwendigen Subhaftation in dem auf ben 28. August b. 3. Bor= mittags um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichts = Uffeffor Jentich an hiefiger Gerichtoftelle angesetten perem= torischen Termin offentlich an den Meist= bietenben verfauft werben. Wir laben baber zu bemfelben alle Raufluftige, Befit : und Zahlungsfahige mit bem Bemerken hiermit vor, daß ber Meifibie= tende ben Zuschlag zu gewärtigen bat, in sofern gesetzliche Umstände nicht eine Ausnahme zulaffen werben.

Da das Hypotheken=Buch von dem gedachten Grundstück noch nicht berichtigtist, so werden auf den Grund der Bersordnung vom 16. Juni 1820 alle diezienigen, welche irgend einen Real=Unsspruch an das Grundstück haben, hiermit aufgefordert, solchen im obigen Termine anzumelden und nachzuweisen, widrigensfalls sie mit ihren Real=Unsprüchen andas Grundstück und den künstigen Bestitzer desselben werden präcludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen wird auserlegt werden.

Die Tare und die Kaufbebingungen können täglich in unserer Registratur ein= gesehen werden.

Meserit ben 13. Marz 1823, Konigl, Preuß. Landgericht.

staynia i ogrođem, który ze wszystkiem podług sądownie przyjętey taxy na talarów 454 ocenionym został, celem zaspokojenia przez tegoż zrządzonych defektów, droga konieczney Subhastacyi w terminie peremtorycznym na dzień 28. Sierpnia r. b. wyznaczonym, z rana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Jentsch Assessorem w sadzie naszym publicznie naywięcey daiącemu sprzedany. Wzywamy przeto minieyszem ochotę kupienia maiacych, posiadania i zapłacenia zdolnych z nadmieniem: że naywięcéy daiący przybicia pewnym bydź może, skoro prawe nie zaydą przeszkody, ponieważ Hypoteka gruntu pomnionego ieszcze nie została uregulowana, zatym w moc przepisu Królewskiegu z dnia 16. Czerwca 1820 wzywamy wszystkich tych, którzy tylko iakowe prawo realne do gruntu tego mieć mogą, aby się także na powyższym terminie stawili i prawo swoie udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi do gruntu tego i właściciela na potym będącego prekludowani zostana i wieczne im w téy mierze milczenie nakazanem będzie.

Taxa i warunki kupna mogą bydź codziennie w Registraturze naszey przeyrzane.

Międzyrzecz dnia 13. Marca 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański Befanntmachung:

Mehrere im Bege ber Execution ab= gepfandete Effecten., fo wie auch eine ziemlich bedeutende Anzahl Jungvieh, Schaafe und 26 Klaftern Elfen = holz. follen meiftbietend gegen baare Bezah= lung in Preuß. Kourant verfauft werden. Der Termin bagu ift auf ben 3. Juni c bes Morgens um 9 Uhr in Betsche vor bem Deputirten Translateur Beclewsfie termin na dzien 3. Czerwca r. b. angesett worden.

reich einzufinden ..

Meferit den 17. April 1823.

Roniglich Preuß. Landgericht: Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Das im Großbergogthum Pofen im Offrzeszower Rreise belegene, auf 86959 Rtlr. 23 fgr. gerichtlich gewurdigte abli= che Gut Dlezono nebst bem Dorfe Rudgis eko foll Schuldenhalber offentlich verkauft. werden ..

Die Bietungs-Termine find auf ben 30 November b. 3. ben 15. Februar 1823, und ben 17. Juli 1823.

gerichterath Ruschke angesett. Rauflu= Ruschke. Wzywamy cheć kupna mastige werden aufgefordert, sich an den be= igcych, aby się w czasie wyżey wystimmten Tagen in unserm Geschafts-Lo= znaczonym w mieyscu posiedzeń nacale einzufinden.

Der Zuschlag soll an ben Meistbieten= ben gegen gleich baare Zahlung ber igcego za natychmiastową w gotowize

### Obwiesczenie.

Różne w drodze exekucyi zatradowane effekta, iako też dosyć znaczna ilość młodocianego bydła, owiec i. 26 sążni drzewa olszowego, maia bydź naywięcey daiącemu za gotową: natychmiast, zapłate w kurancie pruskim sprzedane.

Tym końcem wyznaczony iest o godzinie o. zrana w mieście Pszcze-Rauflustige merben ersucht, sich gabl= wie przed Ur. Węclewskim Tłomaczem. sądowym.

Ochotę kunna maiących wzywamy

nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 17. Kwietn. 1823.

Patent subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Olszyna oraz z: wsią Rudzisko w Wielkim Xiestwie Poznańskim powiecie Ostrzeszowskim położone, na 86,959 Tal. 23 sgr.. sądownie otaxowane, dla długow. publicznie sprzedane bydź maią:.

Wyznaczywszy termina licytacyjne:

dzień 30go Listopada r. b.. dzień 15go Lutego 1823 dzień 17go Lipca 1823

Vormittage um 10 Uhr por bem Land= o godzinie 10. zrana przed.W. Sędzią szych sądowych stawili.

Przybicie na rzecz naywięcey da-

Raufgelber nach abgehaltenem peremtoris mie zaptatą skoro prawne nie zaydą nicht rechtliche Sinderniffe bemfelben ent= stapi. gegen fteben.

Die Zare fann jederzeit in unfrer

Registratur eingesehen werden.

Rrotoschinden 29. August 1822. Roniglich Preuß. Landgericht.

fchen Licitations-Terminerfolgen, in fofern przeszkody w terminie zawitym na-

Taxa każdego czasu w registraturze naszév przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn dnia 29. Sierpnia 1822. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańsk.

Bekanntmachung.

Bum bffentlichen Berkauf ber gum Tischler Carl Binkowskischen Nachlaffe gehörigen holzvorrathe, bestehend aus eichenen Rlogen, Brettern, Boblen, Riegelholz und Zaun = Pfahlen, haben wir einen Termin auf ben 6. Juni c. Bormittags um 9 Uhr am hiefigen Orte anberaumt, zu welchem wir Kaufluftige mit ber Zuficherung vorladen, bag bem Meiftbietenden bie erftandene Sache ge= gen gleich baare Bezahlung in flingen= bem Preug. Courant zugeschlagen und verabfolgt werden wird.

Rawicz ben 15. Marz 1823.

Bekanntmachung. Bum bffentlichen Berkauf ber zum Nach= Do publiczney przedaży effektów laffe bes hiefelbst verstorbenen Tuchfabri- do pozostalości zmarlego tutey Benkanten Benjamin Seiffert gehörigen Ef= iamina Seiffert fabrykanta sukna nafecten, bestehend aus 2 goldenen Rin= należących, składaiących się z dwóch gen, 6 Schnuren Perlen, Betten, Ba= zlotych sygnetów, 6 sznurków perel, sche, Kleidungsstücken und verschiedenen pościeli, bielizny, sukien i różnych hausgerathschaften, haben wir einen sprzetow domowych, wyznaczylismy

Obwiesczenie.

Do publiczney przedaży zapasu drzewa, do pozostałości stolarza Karola Binkowskiego należącego, składaiacego się, z klocy debowych, tarcic, bali, drzewa reglowego, i słupów do płota, wyznaczyliśmy termin w mieyscu tuteyszym na dzień 6. Czerwca r. b. o godzinie gtey zrana, do którego ochotę do kupna maiących z zapewnieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu rzecz przez niego licytowana za natychmiastowa gotową zapłatę w kurancie Królewsko Pruskim przyderzoną i wydana zostanie.

Rawicz d. 15. Marca 1823. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

Obwiesczenie.

Termin auf den 16. Juni e. Bormits termin na dzien 16. Czerwca

wir Kauflustige mit ber Busicherung vor- ochote do kupna maigcych ninieylaben, bag bem Meifibietenben bie er= szem wzywamy, zapewniaige naystandene Sache gegen gleich baare Bes wiecey daigcego, it rzecz przez niesablung in flingendem Preuß. Courant go licytowana za gotowa natychmiazugeschlagen und verabfolgt werden wird.

Rawicz ben 2. April 1823.

Ronigl. Preuß. Friedens-Gericht.

tags um 9 Uhr anbergumt, zu welchem r. b. o godzinie 9. zrana, do którego stową zapłata w kurancie Król. Truskim przybita i wydana mu zostanie.

Rawicz d. 2. Kwietnia 1823. Królew. Pruski Sad Pokoiu.

### Obwiesczenie.

W skutek polecenia P. S. Sadu Ziemiańskiego w Krotoszynie, ma bydź dom wraz z ogrodem tu w Ostrowie na ulicy Zdunowskiey pod Nrem 165 polożony, do massy likwidacyiney Karola Witticha należący, sadownie na 200 tali oszacowany, w terminie dnia 24. Czerwca r. b. o 9. godzinie zrana, naywięcey daiącemu za gotowa i w kurancie zalatwić się maiącą zapłatę, przez subhastacya sprzedany.

Ochote zatem kupna, i zdatność do nabycia maiących, wzywamy ninieyszym, ażeby się w terminie tym w posiedzeniu Sądu naszego stawili, licyta swe podali i przyderzenia oczekiwali.

Kondycye przedaży i taxa służy czasu każdego w Registraturze Sądu nasżego do przeyrzenia.

Ostrów dnia 20. Lutego 1823:

Krol. Pruski Sad Pokoiu. THE PROPERTY OF THE PARTY OF

## Befanntmachung.

In Berfolg bes Auftrages Gines Roniglichen Sochlöblichen Landgerichts zu Krotofchin, foll bas hier in Offromo auf ber 3buner = Gaffe unter Aro. 165 bele= gene, ju ber Carl Wittichfchen Liquiba= tione-Maffae geherige und auf 200 Atlr. gerichtlich abgeschätte haus nebft Garten, in termino ben 24. Juni c. um 9 Uhr bes Morgens, bem Meiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung im Bege ber Subhaftation verkauft werden.

Rauflustige und Acquisitionsfahige wer= ben baber hiermit aufgeforbert, in bem Termine auf ber hiefigen Gerichtoffatte zu erscheinen, ihre Licita abzugeben, und

den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Raufbedingungen und Tare konnen jederzeit in unferer Registratur gur Durch= ficht vorgelegt werden.

Offrow den 20. Februar 1823.

Ronigh Preuß, Friedensgericht.

Publifanbum.

In Folge Auftrages bes Konigl. Hochlbbl. Landgerichts Dofen, haben wir jum bffentlichen Berfauf bes Mobiliar= Rachlaffes des versterbenen Musiklehrers Friedrich Ludwig Bohne, bestehend in Imwelen, Gilbergefchier, Porzellain, Lei= nengeug, Betten, Meubles, einen Termin auf ben 2. Juni c. Bormittage um 9 Uhr in loco Duscynif vor unserm Actuarius Schulz angesett, wozu wir Kaufluftige einlaben.

Samter ben 3. Mai 1823. Konigl. Preuf. Friedensgericht.

Subhaffations = Patent.

Im Auftrage bes Koniglichen Landge= richts Schneidemuhl foll das allhier Mro. 93 belegene Spulmacher Lindertheofche Haus, welches auf 64 Milr. abgeschätzt worden, Schulden halber öffentlich verfauft werben.

hierzu fieht der peremtorische Termin auf ben 14. Juli c. fruh um 9 Uhr im biefigen Gefchafts-Bimmer an, wogu Kauflustige, Befig = und Zahlungefahige mit bem Eröffmen vorgelaben werden, baß bas haus quaft. dem Meifibietenden zugeschlagen werden soll.

Schönlanke den 13. April 1823.

Obwiesczenie.

W skutek upoważnienia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, wyznaczyliśmy termin do publiczney przedaży pozostałości po zmarłym kapelmaystrze Fryderyku Ludwiku Bohne, składaiącey się z iuwelów, naczyniów śrebrnych, porcelany i mebli na dzień 2. Gzerwca r. b. o godzinie gtey zrana w wsi Dusznikich przed Aktuaryuszem Schulz, na któren chęć kupna maiących wzywaniy.

Szamotuły d. 3. Maia 1823. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Patent Subhastacyiny.

W poleceniu Królew. Sądu Ziemiańskiego w Pile ma bydź dom szpularza Linderthee pod Nro. 93 tu w terminie położony na 64 Tal. oceniony z powodu dlugów publicznie sprzedany.

W celu tym został Termin peremtoryczny na dzień 14. Lip ca r. b. zrana o godzinie gtey w naszey są. dowey izbie wyznaczony, na który ochotę do kupna maiących posiadać i zapłacić zdolnych z tém nadmienieniem zapozywamy, iż dom w mowie będący naywięcey dziącemu przybity zostanie.

Trzcianka d. 13. Kwietnia 1823. Abnigl. Preuß. Friedenegericht. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu. Subhastation8=Patent.

Dem Auftrage bes Koniglichen Land= gerichts Schneidemuhl zufolge haben wir jum Verfauf ber den Johann Koppfchen Erben hierfelbst gehörigen, Mro. 31 in ber Fischerstraße belegenen Befigung, welche auf 111 Mtlr. 5 fgr. gerichtlich abgeschäft worden, einen Termin auf ben 15. Juli & J. fruh um o Uhr in unferm Geschäfte-Lofale angeseit, wogu Raufluftige, Befig= und Zahlungsfahige mit bem Eroffnen vorgeladen werden, bag der Meiftbieterbe ben Buschlag ber guaft. Befitzung ficher ju gewartigen bat.

Schönlanke den 14. April 1823.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaffations = Datent.

Da in termino ben 9. September pr. und 20 zusammen lieitirt, auf beiben Nahrungen aber besonders und verschie= bene Intabulata aufgenommen und daber daß Licitations-Berfahren illegal erachtet, fo ift im Auftrage bes Ronigl. Landge= richts zu Fraustadt ein peremtorischer Termin zum Offentlichen Berfauf ber unter Mro. 19 gu Spitfowfi belegenen, ben Wilhelm Ruhbenschen Erben gehoris gen, aus einer Magdeburgischen Sufe Landes incl. 3 Morgen Wiesen = Wachs und einem Wohnhause bestehende Bauer= Nahrung, welche gerichtlich auf 300 Rilr. abgeschätt ift, im Wege ber noth=

Patent Subhastacviny.

Stésowie do polecenia Królew. Sądu Ziemiańskiego w Pile, wyznaczyliśmy do sprzedaży osiadłości sukcessoromJanaKopp tu wTrzciance należący pod Niem 31 w ulicy Rybackiey położoney, na 111 tal. 5 sgr. sądownie ocenionéy, termin na dzień 15. Lipca r. b. zrana o godzinie gtey w naszey izbie sądowey, na który ochotę do kupna maiących posiadać i zapłacić zdolnych z tém nadmieniemiem zapozywamy, iż naywięcey daiący przybicia osiadłości w mowie będącey nieomylnie spodziewać się ma.

Trzcianka d. 14. Kwietnia 1823. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

Patent Subhastacyiny.

Ponieważ w terminie d. g. Września beide Rubbensche Nahrungen Nro. 19 r. z. obydwa gospodarstwa Ruhbena Nr. 19 i 20 wspólnie licitowane były, na obydwóch zaś gospodarstwach szczególne i różne Intabulata zaciągnione sa, i dla tego postępowanie licytacyine za illegalne uznane, przeto w moc polecenia Królewskiego Sadu Ziemiańskiego w Wechwie wyznaczony został, do publiczucy sprzedaży pod Nr. 19 w Spitkowkach położonego sukcessorom Wilhalma Ruhben należącego, z iedney magdeburskiey chuby roli wraz z 3 morgami łąki i iednego domu mieszkalnego składaiącego się gospodarwendigen Subhastation auf ben goten stwa, ktore sadownie na 300 tal. oRuni c. fruh um 8 Uhr auf ber biefigen Gerichts = Etube angeset, zu welchem Raufluftige, Befit = und Zahlungefahige mit bem Bemerken vorgelaben werben, bag bem Meiftbietenden nach erfolgter Genehmigung bes gedachten Königlichen Landgerichts der Zuschlag erfolgen wird.

so so well

Rosten den 9. April 1823.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

szacowanem iest, w drodze potrzebney subhastacyi termin zawity na dzień 30. Czerwca r. b. zrana o godzinie 8 w naszey sądowey izbie, na który ochotę kupić maiących, posiadać i zapłacić zdolnych z tem nadmieniemiem zapozywamy, iż naywięcey daiącemu za potwierdzeniem rzeczonego Królewsko Sądu Ziemiańskiego przybicie nastąpi.

Kościan dnia 9. Kwietnia 1823. Król. Pruski Sad Pokoju.

Befanntmachung.

3um offentlichen Berkauf bes ben Bartholemaus und Juffina Ranferschen Cheleuten zugehörigen zu Bnin unter Devo. 148 belegenen Wohnhauses nebst Brennerei, Stallung, Scheune, Garte und Acker, 1460 Atle. tagirt, Schulben halber haben wir im Auftrage bes und vorgesetten Sochlöblichen Landge= richts einen peremterischen Termin auf wraz z gorzalnia, stayniami i stodoben 2. Juli a. c. Morgen um 9 Uhr in loco Buin im Sause der Schuldner por bem unterschriebenen Friedensrichter auberaumt, wozu wir Kaufluftige und Befitfahige hiermit einlaben. Die Zare und Raufbedingungen können zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schrimm ben 21. April 1823.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwiesczenie.

Z mocy ziecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu z dnia 20. Marca r. b. Nr. 1186 wyznaczyliśmy na zaspokojenie wierzyciela do publiczney sprzedaży domu mieszkalnego w Bninie pod Nr. 148 sytuowanego malżonkóm Bartlomieja i Justyny Kaysern przynależącego ła, ogrodem i rolami w ogóle na 1460 tal. sadownie ocenione, termin peremtoryczny na dzień 2. Lipca r. b. zrana o godzinie 9 in loco Bnin w domu sprzedać się maiącym przed podpisanym Sędzią Pokoju, na który ninieyszym ochotę kupna i do posiadania zdolnych zapraszamy.

Tam i warunki kupna każdego czasu w Registraturze naszey przey-

rzane bydź mogą.

Szrem d. 21. Kwietnia 1823. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

### Befanntmadung.

Ju Folge Auftrags bes Königl. Hoch= löblichen Landgerichts hierfelbst vom 17d. M. werde ich am 27. Mai d. J. Vormittags um 9 Uhr auf ber Marczyn= ker=Mühle bei Margonin,

- 1) 150 Stud Schaafe,
- 2) 4 Rindvieh,
- 3) 6 Schweine und
- 4) einige Meubles,

öffentlich an den Meistbietendem gegem gleich baare Zahlung verkaufen, wozuich Kauflustige einlade.

Schneibemuhl ben 31. Mai 1823.

V r & f e, Landgerichts - Applifant.

### Obwiesczenie.

Wskutek odebranego od tuteyszego Prześwietnego Król. Pruskiego
Sądu Ziemiańskiego zlecenia z dnia
17. m. b., w terminie na d'zień 27.
Maiar. b. przed południem o godzinie gtey w młynie Marcinek zwanym pod Margoninem, wyznaczonym

- I) 150 sztuk owiec,
- 2): 4 sztuki bydła rogatego,
- 3) 6 świn,
- 4) niektóre meble;

naywięcey daiącemu za gotową zapłatą publicznie sprzedane. Ochotę kupienia maiących wzywam przetoninieyszem na termin powyżey wymieniony. w Pile d. 3. Maia 1823.

> Broese, Sądu Ziemiańsk. Applikant.

| G                                                                                                    | etreide                                               | = Marki                             | = T | reif | e                              | in            | der                        | (                                           | Stat                          | ot s                                           | Pole                                          | n                         |                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------|--------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Getreide - Artem.                                                                                    |                                                       |                                     |     |      | Mittwoch<br>ben<br>3'0. April. |               |                            | 1 2                                         | Freitag.<br>ben.<br>24. Mais- |                                                |                                               | Montag;<br>ben<br>5. Mai. |                                                    |  |
|                                                                                                      |                                                       |                                     |     |      |                                | n<br>gr:      | bis<br>fl. g               |                                             |                               |                                                |                                               |                           | bis<br>fl. gr.                                     |  |
| Weißen ber<br>Roggen<br>Gerste<br>Hafer<br>Buchweißen<br>Erbsen<br>Kartoffeln<br>Heu ber Ce<br>Stroh | bito. bito. bito. bito. bito. bito. bito. bito. bito. | bito. bito. bito. bito. bito. bito. |     |      | 7                              | 24<br>15<br>— | 7 6 - 7 I 12 - 4 1 7 1 4 1 | 8 8 7 5 5 5 5 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |                               | 7 I<br>6 -<br>7 I<br>12 -<br>4 I<br>7 I<br>5 - | 8 1 c 5 7 7 5 5 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 8 15                      | 10 15<br>7 15<br>6 —<br>8 —<br>12 —<br>7 15<br>5 — |  |